# Preußische Gesetzsammlung

Jahrgang 1922

Nr. 39.

Inhalt: Geset, betreffend Anderung des Gesetes über die landwirtschaftliche Unfallversicherung vom 23. Juli 1912, S. 283. — Werordnung vom 15. November 1899, betreffend das Verwaltungszwangsversahren wegen Veitreibung von Geldbeträgen, S. 284. — Verordnung über Anderungen des Beamten Diensteinkommensgesetes und bes Volksschullehrer Diensteinkommensgesetes, S. 286.

(Nr. 12350.) Geseth, betreffend Anderung des Gesethes über die landwirtschaftliche Unfallversicherung vom 23. Juli 1912 (Gesethamml. S. 207). Vom 7. September 1922.

Der Landtag hat folgendes Gesetz beschlossen:

## Artifel I.

Der Artikel I § 3 des Gesetzes über die landwirtschaftliche Unfallversicherung vom 23. Juli 1912 (Gesetzfamml. S. 207) erhält folgende Fassung:

(1) Die Genoffenschaftsversammlung besteht aus soviel Bertretern der Mitglieder, als die

Berufsgenoffenschaft Gettionen hat.

(2) Die Vertreter werden von den Mitgliedern der Landwirtschaftskammer gewählt, die für den Bezirk der Berufsgenossenschaft zuständig ist. Sind hiernach mehrere Landwirtschaftskammern zuständig, so wählen die Mitglieder jeder Kammer soviel Vertreter, als Sektionen auf den Bezirk der Landwirtschaftskammer entfallen. Für jeden Vertreter sind zwei Stellvertreter zu wählen.

(3) Wahlberechtigt und wählbar find nur Mitglieder der Vernfsgenoffenschaft (§ 962 Neichsversicherungsordnung). Im übrigen gelten für das Wahlrecht die Vorschriften der §§ 12, 13, 14 Abs. 2 R. V. D. Gewählt wird nach den Grundsätzen der Verhältniswahl. Die Wahlzeit dauert 4 Jahre.

(4) Die Sagung der Berufsgenoffenschaft regelt das Wahlversahren. Sie muß die Zahl der Bertreter festsetzen und bestimmen, daß die Vertreter entsprechend dem Stärkeverhältnis der Große, Mittel- und Kleinbetriebe in Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Weinbau oder Gärtnerei verteilt werden.

(5) Den Vorsigenden und stellvertretenden Vorsigenden wählt die Genoffenschaftsversammlung

aus ihrer Mitte.

## Artifel II.

Das Gesetz tritt mit ber Berkundung in Kraft.

Das vorstehende, vom Landtage beschlossene Gesetz wird hiermit verkündet. Die verfassungs. mäßigen Nechte des Staatsrats sind gewahrt.

Berlin, ben 7. September 1922.

Das Preußische Staatsministerium.

(Giegel.)

1071.

Braun. Hirtsiefer.

Gefetsfammlung 1922. (Mr. 12350-12352.)

Ausgegeben zu Berlin, den 25. September 1922.

10

(Nr. 12351.) Berordnung zur Abanderung der Berordnung vom 15. November 1899, betreffend bas Berwaltungszwangsverfahren wegen Beitreibung von Geldbeträgen (Gesetssamml. S. 545). Vom 28. August 1922.

Auf Grund des § 5 des Ausführungsgesetzes zur Zivilprozefordnung in Berbindung mit Artifel 82 ber Berfaffung wird verordnet, was folgt: Artifel 1.

Der Gebührentarif der Berordnung vom 15. November 1899, betreffend das Berwaltungszwangsverfahren wegen Beitreibung von Gelbbetragen (Gefetsfamml. S. 545), in ber Faffung ber Verordnung vom 29. April 1921 (Gesetsfamml. S. 381) wird burch ben anliegenden Tarif ersett.

§ 54 Buchstabe a ber im Artifel 1 genannten Berordnung erhält folgende Fassung: Die Wertflaffe wird bei der Ausjuhrung einer Versteigerung und bei einem Verkauf aus freier Hand burch den Erlös der Gegenstände, in allen anderen Fällen durch die Summe der von jedem einzelnen Schuldner einzugiehenden Gelbbetrage einschließlich ber rudftandigen Roften bestimmt.

### Artifel 3.

Diefe Berordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkundung in Kraft. Sie findet Umwendung auf alle zur Beit ihres Inkrafttretens noch nicht beendeten koftenpflichtigen Magregeln im Mahn- und Beitreibungs.

Berlin, ben 28. August 1922.

## Das Preußische Staatsministerium.

Braun.

Für ben Finangminifter: Boelits.

Unlage.

## Gehührentarif

| bis 50 Mark bis 50 Mark bis 200 Mark bis 500 | Off                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | unrent  | arif.                                     |                                            |                                             |                                                  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| 1. Für die Mahnung *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I       | 11                                        | Ш                                          | IV                                          | V                                                | VI                 |
| 1. Für die Mahnung*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50 Mark | 50 Mark bis<br>200 Mark<br>einschließlich | 200 Mark bis<br>500 Mark<br>einschließlich | 500 Mark bis<br>1000 Mark<br>einschließlich | weiteren ans<br>gefangenen<br>1 000 Mark<br>mehr | Höchstsatz<br>Mark |
| erfolgt ist.  2. Für die Pfändung körperlicher Sachen sowie für die Wegnahme der vom Schuldner herauszugebenden Urkunden einschließlich der durch die Pfändung und Wegnahme der Urkunden veranlaßten Zustellungen 4 6 8 12 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Trolgt die Mahnung durch Aufgabe zur Post, so wird nur die Hälfte, erfolgt sie durch öffentliche Bekanntmachung, so wird ein Fünftel der Gebühren entrichtet, mindestens jedoch 1 Mark.  Die Gebührenpslicht entsteht, sobald dem Vollziehungsbeamten ein schriftlicher Auftrag zur Mahnung erteilt, eine schriftliche Mahnung zur Post aufgegeben worden oder die Bekanntmachung der öffentlichen Mahnung erfolgt ist.  2. Für die Pfändung körperlicher Sachen sowie für die Wegnahme der vom Schuldner herauszugebenden Urkunden einschließlich der durch die Pfändung und Regnahme der |         |                                           |                                            |                                             | 5                                                |                    |

<sup>\*)</sup> Für Mitteilungen von Gerichtstoffenrechnungen wird die Gebühr nicht entrichtet.

| Carlo Company of the Carlo Car | I                      | II                                                | III                                                            | IV                                                   | V                                                         | VI        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bis<br>50 Mark<br>Mark | mehr als 50 Mark bis 200 Mark einschließlich Mark | mehr als<br>200 Mark bis<br>500 Mark<br>einschließlich<br>Mark | mehr als 500 Mark bis 1 000 Mark einschließlich Mark | für jede weiteren an-<br>gefangenen<br>1 000 Mark<br>mehr | Höchftfah |
| and the state of t |                        | 25 CHEC                                           | 20titt                                                         | Dratt                                                | Mart                                                      | Mark      |
| Wenn der Schuldner die Pfändung abwendet (§ 18), wird nur die Hälfte der Gebühren entrichtet. Die Ermäßigung tritt nicht ein, wenn die Abwendung durch Zahlung an den Bollziehungsbeamten erfolgt, nachdem dieser an Ort und Stelle erschienen ist.  3. Für die öffentliche Bekanntmachung der Bersteigerung durch Aushang und Ausruf  4. Für die Bersteigerung sowie für den freihändigen Berkauf der gepfändeten Sachen einschließ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                      | 2                                                 | 3                                                              | 4                                                    | 2                                                         | 20        |
| lich der hierdurch veranlaßten Zustellungen Wenn der Schuldner die Versteigerung abwendet (§ 27 Abf. 3), wird nur die Hälfte der Gebühren entrichtet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                      | 6                                                 | 10                                                             | 14                                                   | 9                                                         |           |
| Pfändungs und Versteigerungskoften im Sinne der Bestimmungen zu Nr. 2 Abs. 2 und zu Nr. 4 Abs. 2 dürsen nur dann gestordert werden, wenn der Bollziehungsbeamte behufs Vornahme der Pfändung oder Versteigerung sich an Ort und Stelle begeben hat oder wenn der Auftrag schon vorher durch Leistung an den Bollziehungsbeamten erledigt worden ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                   |                                                                |                                                      |                                                           |           |
| 5. Für die Pfändung von Forderungen, Ansprüchen auf Herausgabe oder Leistung bewegtlicher achen und von anderen Vermögen srechten Bei mehrfacher Pfändung wegen derselben Grundforderung kommt die Gebühr nur einmal zur Erhebung.  Die Gebührenpsticht entsteht, sobald die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                      | . 4                                               | 6                                                              | 10                                                   | 7                                                         | -         |
| Pfändung verfügt ist. 6. Für jede Abschrift einer Niederschrift Umfaßt die Abschrift mehr als 2 Seiten, so ist neben dieser Gebühr für jede weitere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                      | 3                                                 | 4                                                              | 6                                                    | 2                                                         | 20        |
| Seite eine Gebühr von 2 Mark zu entrichten.  7. Hür jede im Zwangsversahren ersorderliche Zustellung durch den Bollziehungsbeamten, welche nicht nach den Bestimmungen unter Nr. 2 und 4 unentgeltlich zu leisten ist .  Erfolgt die Zustellung durch den Bollziehungsbeamten ohne Inanspruchnahme der Post, so wird eine weitere Gebühr im Bestrage der Postgebühren erhoben, die entstanden sein würden, wenn durch die Post zugestellt worden wäre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                      | 1                                                 | 2                                                              | 2                                                    | 1                                                         | 10        |

(Ar. 12352.) Verordnung über Anderungen des Beamten-Diensteinkommensacsetes und des Volksichullebrer-Diensteinkommensgesehes. Bom 5. September 1922.

Das Staatsministerium hat auf Grund des Artifel 55 der Verfassung des Freistaats Preußen vom 30. November 1920 in Abereinstimmung mit dem im Artifel 26 der Berfaffung vorgesehenen Ständigen Ausschuß des Landtags folgende Berordnung mit Gefetestraft erlaffen:

### Artifel T.

Das Gefet über bas Dienfteinkommen ber unmittelbaren Staatsbeamten (Beamten-Dienfteinkommensgefet) vom 17. Dezember 1920 (Gefetfamml, 1921 G. 135) in der Faffung der Berordnung über Anderungen des Beamten-Diensteinkommensgesetzes vom 21. August 1922 wird wie folgt geandert:

Im § 18 erhält Abf. 2 folgende Faffung:

Der Ausgleichszuschlag wird bis zur anderweiten Festsetzung durch den Staatshaushaltsplan ober durch befonderes Gefetz fur alle im Abf. I genannten Bezüge gleichmäßig auf 437 vom Sundert festgesett.

#### Artifel II.

Das Volksschullehrer-Diensteinkommensgesetz vom 17. Dezember 1920 (Gesetzfamml. S. 623) in ber Faffung ber Gefete vom 24. November 1921 (Gefetsfamml. S. 563) und vom 13. April 1922 (Gefetsfamml. S. 99) und ber Berordnung über Anderungen bes Beamten Dienfteinkommensgesetzes und bes Bolksschullehrer-Diensteinkommensgesetzes vom 21. August 1922 wird wie folgt geandert:

## § 1.

Im § 6 Abs. 2 wird der Einzahlungsbetrag für die unrechnung persant. Ogstauf auf 10000 Mark für Lehrer und von 7200 Mark auf 9000 Mark für Lehrerinnen erhöht. Im § 6 Abs. 2 wird der Einzahlungsbetrag für die Anrechnung privaten Schuldienstes von 8000 Mark

Die nach ben bisherigen Bestimmungen bereits erfolgte Anrechnung von Privatschuldienftzeit wird hierdurch nicht berührt. Soweit in der Zeit vom 1. September bis zum 30. September 1922 noch Einzahlungen nach ben bis 31. Juli 1922 gultigen Borschriften ober in ber Zeit vom 1. Oftober bis 31. Oftober 1922 noch Sinzahlungen nach dem im August 1922 gültigen Borschriften geleistet sind oder werden, findet die Anrechnung der Privatschuldienstzeit nach ben bis 31. Juli beziehungsweise im August 1922 gultigen Bestimmungen ftatt.

#### Artifel III.

Diese Berordnung tritt mit Wirfung vom 1. September 1922 in Kraft.

Berlin, ben 5. September 1922.

## Das Preußische Staatsministerium.

Braun.

v. Richter.

Redigiert im Buro bes Staatsminifteriums. — Berlin, gebrudt in ber Reichsbruderei. Der Bezugspreis fur die Preufische Gefetsammlung ift auf 40 Mart jabrlich einschließlich ber gesetzlichen Seitungsgebuhr festgesett. Der Preis fur einzelne Ctude beträgt 1 Mart 20 Pfennig fur ben Bogen, fur bie Sauptfachverzeichniffe 1806 bis 1883 50 Mart und 1884 bis 1913 26 Mart. Beftellungen find an bie Boftauftalten gu richten.